## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 135. Mittwoch, den 7. Juni 1843.

Ungekommene Fremde vom 4. Juni.

Hr. Kaufm. Armitage aus Huddersfeld, Hr. Kaufm. Belling und Hr. Partik. Heppner aus Schrimm, I. im Hotel de Rome; Hr. Gutsb. Leszzynöfi aus Polen, Frau Gutsb. v. Kalkstein aus Stawiany, Hr. Buchhalter Hoffmann, Hr. Registrator Koch und Frau Kaufmann Klistowska aus Kosten, Herr Dek. Gerike aus Schweiz, Hr. Brennereiverw. Bolter aus M. Goslin, Hr. Dek. Commiss. v. Placzkowski aus Franze, Hr. Gutsb. v. Chelmski aus Wasowo, Hr. Dek. Grochalski aus Robelnik, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Gutsb. Schnidt a. Wittowo u. v. Taczanowski aus Taczanowo, I. im schwarzen Adler; Herr Gutsb. Gerhard aus Karcin, Herr Schauspiel-Dir. Czabon aus Przemysk, I. im Vazar.

Dom 5. Juni.

Frau Majorin v. Fischer und Hr. Prem.-Lieut. Müller aus Schrimm, Herr Gutsb. v. Topinsti a. Ruffocin, Hr. Kaufm. Tobias aus Berlin, I. in ber goldnen Gans; die Hrn. Raufl. Sussmann, Wiesenthal, Goldstein und Westphal a. Berlin, Cohn aus Würzburg, I. im Hôtel de Vienne; Hr. Jugen. Bod aus Berlin, Hr. Rdnigl. Kammerherr v. Žostowski aus Czacz, die Hrn. Gutsb. Graf Žostowski a. Ujazd, v. Gasewski aus Wolssein, v. Jastolski aus Natyn und v. Suchodolski aus Mierzchaczewo, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn. Gutsb. Freiherr v. Massenbach aus Vialososz, v. Szoldrski aus Osież und v. Otocki aus Pietrzysowo, die Hrn. Raufl. Hartmann aus Leipzig, Schneiber und Zeymer aus Salzgitter, Waldhausen aus Essen, Wiener a. Breslau, Jowitt a. Leeds, Löwenherz und Gebr. Holt a. Berlin, Schiermann und Fuhrmann aus Lennes, Haag aus Stuttgart, Hr. Fabr. Hirsch u. Hr. Rendant Odhnel a. Rawicz, I. im Hôtel de Rome; die Hrn. Gutsb. Baron Steinheil aus Wollau und Micarre aus Magein, Herr General Bevollmächtigter Lichtenstädt a. Pamiątsowo, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Jusp. Reim a. Hünern,

bie Gen. Tuchfabr. Ragel, Maller, Uhlmann, Thomas, Rippert, Groß, Schulg, Sammer und Werner aus Forft, I. im Tyroler; Die Grn. Guteb. Lifoweli aus Bafrzewo, v. Arzyżanowski aus Rakujaby, Willich aus Rakamo, Graf Starbek aus Polen, v. Radonski aus Ninino und Paledzki a. Kowalewo, Sr. Probft Barowiedi aus Bitufzewo, Sr. Pachter v. Studniarefi aus Orchowo, I. im Hotel de Berlin: Die Brn. Guteb. v. Stablewefi a. Wolenica, v. Awiledi a. Robyinif, v. Rognowefi aus Arcugowo, v. Wolniewicz aus Debicz, Gebr. v. Morawofi a. Jurtowo, Graf Mneieleli aus Debno und Roffoweti aus Gr. Rtoni, I. im Bagar; fr. Ronigl. Rammerherr Graf Rabolineli aus Zernit, herr Partit. v. Brega aus Swigttowo, Dr. Diffr .= Commiff. v. Behnig aus Grat, fr. Renbant Gunther aus Roften, I. im Hotel de Baviere; fr. Rendant Bodliewicz aus Bitafpee, Die frn. Guteb. v. Cetfowefi aus Bturet und Goppner aus Goftowo, Die Grn. Pachter Reiffert aus Bielichowo, Cunow aus Debnica und Gobedi aus Bracifgewo, I. im ichwarzen Abler; Br. Pachter Schirmer aus Rruchowo, Frau Guteb. v. Rogalineta aus Lubono, Sr. Rleibermacher Richard aus Berlin, I. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. v. Trzeinsti aus Siemianet, fr. Partif. v. Ratowefi aus Labifgonet, fr. Pachter Rowalsti aus Bawiarn, I. im goldnen Lowen.

1) Ldiktalvorladung ber Glaubiger in bem erbichaftlichen Li- do wierzycieli w processie padkowo. quibatione-Prozesse über ben Dachloß bee likwidacyjnyn nad majatkiem pensyo. penfionirten Gensb'arm Johann Gottlieb Baffelt.

Ueber ben Rachlaß bes am 18. Muguft 1842. auf bem Schwebenberge hiefelbft perftorbenen penfionirten Gened'arm So. bann Gottlieb Baffelt ift am beutigen Zage ber erbichaftliche Liquidationsprozeff eroffnet worben.

Der Termin gur Unmelbung aller Un= fpruche fteht am 14ten Juli c. Bor: mittags um 11 Uhr vor bem Depus tirten , herrn Referendarius Rafaleti, im Partheienzimmer bes biefigen Bes richts an.

Wer fich in biefem Termine nicht mels bet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Zapozew edyktalny

nowanego žandarma Jana Bogumila Basselta.

Nad pozostałością pensyonowanego žandarma Jana Bogumiła Basselta zmarłego w Szwedrowie nadzień 18. Sierpnia r. 1842. otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny.

Termin do podanía wszystkich pretensyj wyznaczony jest na dzień 14. Lipca r. b. godzinę 11. przed południem w izbie stron tutejszego Sadu przed deputowanym naszym Referendaryuszem Rafalskim.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy Maffe ausgeschloffen und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben.

Bromberg, am 22. Upril 1843.

wyłączony i wieczne mu wtej mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Bydgoszcz, dnia 22. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

2) Coictalvorladung. Auf bem zu polnisch = Behmisch - Hauland unter ber Ro. 5. belegenen Grundstücke stehen Rubrica III. zur ersten Stelle bes Hyposthefenbuches 100 Athlr. Erbgelber auf Grund bes Erbvergleichs vom 19. Juni 1810. und bessen Nachtrages vom 28. März 1818. für

a) die Unna Glifabeth und

b) bie Maria Elifabeth Wiedemann für jede berfelben mit 50 Athlin. zufolge Berfügung vom 31. März 1831. eingestragen. Nach der Versicherung des Befigers bes verpfändeten Gutes, Michael Biedemann, sind die genannten Gläubi, ger von ihm längst befriedigt, jedoch von ihnen, da ihr Aufenthalt unbekannt, keine Quittung zu beschaffen gewesen.

Die genamten Inhaber ber Forberung, beren erwanige Cessionarien, Erben ober bie sonst in beren Rechte getreten sind, werben ihffentlich vorgelaben, sich im Lermine ben 3 ten Juli b. J. Bormittags 11 Uhr vor unserm Deputirten, Herrn Land und Stadtgerichte = Rath Rüngel im hiesigen Instruktionszimmer mit ihren etwanigen Ausprüchen zu melben, wibrigenfalls bie Forberung für ers

Zapozew edyktalny. Na gruncie w Niemiecko-Czeskich olędrach pod liczbą 5. położonym, są w księdze hypotecznej Rubr. III. na pierwszem miejscu, Tal. 100 schedy, na fundamencie działów z dnia 19. Czerwca 1810 roku, i dodatku do takowych, z dnia 28. Marca 1818., dla

a) Anny Elźbiety i

b) Maryi Elźbiety Wiedemann, dla każdej z nich Tal. 50, stósownie do dekretu z dnia 31. Marca 1831 r. zaintabulowane. Podług zaręczenia właściciela osiadłości zastawionej, Michała Wiedemann, powyżej wymienione wierzycielki już dawno przez niego zaspokojonemi zostały, nie można jednak od nich, ponieważ pobyt takowych niewiadomy, było uzyskać pokwitowania.

Wspomnione właścicielki pretensyi powyższej cessyonaryusze lub sukcessorowie takowych, albo téż i osoby, które w tychże prawo wstąpiły, wzywają się publicznie, ażeby się w terminie na dzień 3. Lipca r. b. przed południem o godz. Istej naznaczonym przed W. Küntzel, Sędzią w sali instrukcyjnej z pretensyami swemi zgłosili, inaczej pretensyami swemi zgłosili, inaczej pretensya

loschen erklart und im hypothekenbuche gelbscht werden wirb.

Kerner find folgende Inftrumente ver-

loren gegangen:

1) Der Erbvergleich vom 19. September 1823. nebst Hypothekenschein vom 16. Februar 1824. auf Grund bessen Rubrica III. unter 1. des Hypothekenbuchs von Betsche No. 57. früher 54. für die drei Geschwisster Franz Joseph, Michael und Paul Kolecki 102 Athlr. 10 ggr. zu 5 pro Cent verzinslich ex decreto vom 16. Februar 1824.

she bull toward Parish

2) bie Obligation vom 12. Juni 1819.
nebst Hypothekenschein vom 14ten
Juni 1824. über 200 Athl. nebst
5 pro Cent Zinsen, welches Rubrica III. zur ersten Stelle bes
Hypothekenbuches von Bentschen
No. 73., ehemals 71., für die
Riffe Bein jeht verehelichte Bab
Zufolge Verfügung vom 14. Juni
1824. eingetragen stehen.

Wenn nions which ever a streng

Alle biejenigen, die auf die obigen zu löschenden Posten und die darüber auss gestellten Instrumente als Eigenthumer, Cessionarien, Pfand, oder sonstige Briefs Juhaber Unspruch zu haben vermeinen, haben sich im obigen Termine gleichfalls zu melden und ihre Ansprüche zu bescheisnigen, widrigenfalls die Dokumente für

ich za umorzoną uznaną i w księdze hypotecznej wymazaną zostanie.

Daléj następujące dokumenta za-

ginęły:

- 1) działy z dnia 19go Września r. 1823 wraz z wykazem hypotecznym z dnia 16. Lutego 1824 na fundamencie których Rubr. III. pod Nro. 1. księgi hypotecznej z miasta Pszczewa gruntu pod liczbą 57, dawniej 54 położonego, dla Franciszka Józefa, Michała i Pawła rodzeństwa Kołeckich, Tal. 102 dgr. 10 wraz z prowizyą po 5 od sta, stósownie do dekretu z dnia 16go Stycznia 1824 roku;
- 2) obligacya z dnia 11go Czerwca
  1819 r., wraz z wykazem hypotecznym z d. 14. Czerwca 1824
  na Tal. 200 wraz, z prowizyą
  po 5 od sta wystawiona, które
  w pierwszém miejscu księgi hypotecznéj miasta Zbąszynia na
  gruncie pod liczbą 73, dawniej
  71 położonym, dla Rifki Bein,
  teraz zamężnej Bab, stósownie
  do dekretu z dnia 14. Czerwca

Wszyscy ci, którzy do summy powyższych wymazać się mających, i do dokumentów na takowe wystawionych, jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub listowi, roszczą pretensye także w terminie powyższym zgłosić i pretensye swoje udowodnić powinni, inaczej

erloschen erklart, bie Inhaber berfelben aber mit allen fernern Unfpruchen prå= flubirt werben follen.

Meferit, ben 7. Mary 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

3) Bekanntmachung. Dem bei bem unterzeichneten Gerichte interimiftifc ans gestellt gemefenen Erefutor und Boten Carl Fifcher foll feine Umte : Raution,

bestehend in 9 Rthlr. 9 fgr. 10 pf., gus

rudaegeben werben.

Wer an biefe Raution aus ber Umts: Berwaltung bes Fifcher einen Unfpruch gu haben vermeint, hat benfelben fpate= ftens in bem auf ben 11ten Juli b. J. Bormittags 11 Uhr vor bem Geren Land = und Stadtgerichte = Rath Doens beimer bier anberaumten Termine angu= melben, widrigenfalls er bamit ausgeschloffen und an die Perfon und bas fonftige Bermogen bes Fischer verwiesen werben wird.

Meferit, ben 17. Marg 1843. Ronigl, Land, und Stadtgericht.

Boiktal : Citation. Alle dies jenigen, welche an bie von bem feines Umte entfetten Erefutor und Boten Jo. hann Friedrich Schirmer hierfelbft bestellte Umte-Raution aus bienfilichen Berhaltniffen Unfpruche ju haben vermeinen, werben hierdurch aufgeforbert, folde in bem auf ben 8. Juli c. Bors mittags 10 Uhr vor bem herrn Affeffor Berdmeifter in unferm Gerichte : Lotale

dokumenta za umorzone uznane, posiedziciele zaś onychże z pretensyami swemi wykluczeni zostana.

Miedzyrzecz, dn. 7. Marca 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski,

Obwieszczenie. Przy Sądzie niżej podpisanym za exekutora i woźnego tymczasowo umieszczonemu Karolowi Fischer, ma być kaucya jego urzedowa, składająca się z Tal. 9 sgr. 9 fen. 10 wrócona.

Kto do téjže kaucyi z czasu urzędowania Fischera pretensya mieć mniema, powinien się z takową zgłosić najpóźniej w terminie tu na dzień II. Lipca r. b. zrana o godz. 11stéj przed Ur. Odenheimer, Sędzią naznaczonym, inaczej zostanie z nią wykluczony, i do osoby i innego majątku Fischera odesłany.

Międzyrzecz, d. 17. Marca 1843.

Król. Sad Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej oddalonego z urzędu tutejszego exekutora i woźnego Jana Fryderyka Schirmer. z czasu jego stósunków służbowych pretensye mieć mniemają, wzywają się niniejszém, ażeby takowe w terminie na dzień 8. Lipca r. 1). przed południem o godzinie rotéj przed Ur. Werckmeister, Assessorein hiersethst anstehenden Termine angumel- w lokalu Sądu naszego wyznaczonym ben : wibrigenfalls fie aller ihrer Unfpruche an bie gebachte Caution berluftig erflart und bamit nur'an bas übrige Bermbgen bes Schirmer werden verwiesen werben.

Wollftein, ben 22. April 1843. Ronial. Land = und Stadtgericht. podali, inaczej bowiem wszelkie pretensye do rzeczonej kaucyi utraca i z takowemi tylko do reszty majatku Schirmera przekazani zostana

Wolsztyn, d. 22. Kwietnia 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

## 5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt . Gericht ju Roften.

Die ben Micolaus und Regina Dgia= manstifchen Cheleuten gehörige, in Dlos. cifzfi sub No. 5. belegene Wirthfchaft, be= ftebend aus einem Bohnhaufe , Sofraum, Scheune nebft Unbau, Dbft- und Gemufegarten, Uderftuden und zwei Biefen, abgeschätt auf 616 Thir, zufolge ber, nebft Sprothetenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusebenden Tare, foll am 9. September 1843. Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichte= stelle subhastirt werben.

Roften, ben 23. Mai 1843.

Sprzedaž konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski

w Kościanie.

Nieruchomość Mikołajowi i Reginie małżonkom Dziamańskim należąca, w Mościszkach pod Nr. 5. położona, składająca się z domu mieszkalnego, podworza, stodoły wraz z przybudowaniem, ogrodu owocowego i jarzynnego, roli iz dwoch lak, oszacowana na 616 tal. wedle taxy, mogacej byc przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9. Września 1843. przed poludniem o godzinie 11tej w miejscu zwyklém posiedzeń sadowych sprzedana.

Kościań, dnia 23. Maja 1843.

- Wies Pierzchno pod Środą, mająca z ląkami 1080 morgow Magdeburgskich rozległości, gospodarstwo przemienne już urządzone i zupelny inwentarz, jest od Śgo Jana b. r. na kilka lat do wypuszczenia z wolnej ręki. Bliższa wiadomość na miejscu, lub podczas welnianego jarmarku w Bazarze pod Nr. 3. u Białkowskiego.
- W księgarni J. K. Zupańskiego wyszły następujące dziela: Wiadomości o konfederacyi barskiej, z godłem: Historya przodków zawsze dla tego ciekawą, który godzień mieć ojczyznę. Cena eks. 10 Zltpl. – Pieśń o ziemi naszéj, z godlem: Paśdź może i naród wielki, zniszczeć nie może, tylko nikczemny. Stan. Staszic, Cenz eks. 6 Zlipl.

8) Zwyczajne walne zebranie ustawami kasyna dnia 4. b. m. oznaczone, dopiero dnia 8. b. m. ogodzinie 7. po południu odbędzie się. Uroczystość w owym dniu przypadająca, spowodowała to odroczenie. Takowe podając szan. członkom do wiadomości i przypominając prawem naszem przepisany bardzo ważny przedmiot tylko pod podobne obrady uległy, zaprasza ich uniżenie o liczne zgromadzenie się.

Dyrekcya polskiego kasyna poznańskiego.

9) Große PorzellaneAuktion. Mittwoch ben 7. Juni c. Bormittags von 9 bis 12 Uhr, und die nachstfolgenden Tage wird Unterzeichneter im Hotel de Saxe auf der Breslauer Straße eine bedeutende Quantitat welßes achtes Porzellan aus der Kouigl. Porzellan-Manufaktur in Berlin meistbietend gegen gleich baare Zahlung in Pr. Courant verkaufen. Die Porzellane konnen 2 Stunden vor Beginn der Auktion besichtigt werden. Der Eingang zum Auktionslokal ist während des Wolmarkts durch das Hauptportal, im Hofe links Nr. 17.

10) Gang neue gut verfertigte Soubkarren, sowohl beschlagen als unbeschlagen,

find unter möglichft billigen Preifen ju vertaufen.

Gine meublirte ohnweit bes alten Marktes gelegene Stube, Wollnieberlage und Pferdestallung, ift mahrend bes hiesigen Wollmarkte und ber Johanniszeit zu vermiethen. Nahere Auskunft Wronker Strafe Nr. 16.

41) Bur Vermittelung von Kauf und Verkauf, Pacht und Verpachtungen von Landgutern im Posener und Vromberger Departement, so wie zur Beschaffung und Unterbringung von Kapitalien, empfiehlt sich hierburch unter ber Versicherung ber reellsten und zweckbienlichsten Hulfeleistung ber

Agent herrmann Mathias, Bronter Strafe Nr. 16. in Vofen.

12) Indem ich dem Wunsche vieler geehrten herren entgegenkomme, erlaube ich mir ein hohes Publikum zu benachrichtigen, daß ich vom heutigen Tage ab neben den Frühstücken und Abendbrod in meiner Restauration, auch Mittagessen zu geben mich entschlossen habe. Bei dieser Gelegenheit empfehle ich mein wohl affortirtes Lager von allerlei aus der ersten Hand bezogenen Weinen, als Champagner, Rhein-, Ungarweine in gemäßigten Preisen.

Posen, den 5. Juni 1843.

Zupaństi, Wafferftrage Mr. 14.

- 43) H. Levinthal, Hof-Lieferant aus Berlin, empfiehlt zum Wollmarkt Einem hohen Abel und geehrten Publikum sein aufs beste affortirtes Lager von Beinkleider-stoffen, bestehend in Buksking, Tricot und Leinen-Drells, Westenstoffe in Sommers Cachemir, Seide und Piquée, Halsbekleidungen in Shawls und Tüchern, echt ostind. Taschentüchern, Sommerröcken, Schlafröcken, Hüten à la Ressort und Handschuhen; in Toiletten-Gegenständen eine Auswahl Reise-Necessaires sowohl in Silber, als Englischer Plattirung, Kopfbursten, Eigarren-Etuis, so wie verschiedene in dies Fach einschlagende Artikel. Meine Wohnung ist am Alten Markt Nr. 56., beim Möbelhandler Herrn Plock, neben dem Kausmann Herrn Träger.
- 14) Bei Gelegenheit bes hier stattfindenden Wollmarkts empfehle ich mein an biefigem Platze neu etablirtes Banquier= und Wechfel= Geschäft zur gefälligen Besachtung und beforge alle in diese Branche gehörigen Auftrage zu den billigsten Preisen und der reellsten und promptesten Bedienung. Jugleich übernehme ich auch Coms missionen und Speditionen von Wolle zu soliden Bedingungen.

The first the other to be the state and technically for the state and the state and

The second secon

Benoni Rastel, Comptoir Breite Strafe Dr. 22., eine Treppe hoch.